N= 270.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend den 10. November 1832.

Angefommene Fremde vom 8. November 1832.

Sr. Erbherr Bollowicz aus Babin, Sr. Pachter Koransti aus Gorzuchowo, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Pachter Rofcielefi aus Chroftowo, Sr. Dber= forfter helmschmidt aus Mitugewo, I. in Do. 26 Wallischei; hr Raufmann Gras bowell aus Wronke, I. in No. 20 St. Adalbert; Br. Raufmann Berlin aus Birnbaum, Sr. Raufmann Samter aus Liffa, 1. in No. 124 St. Abalbert; Br. Ad= miniftrator Tichirichnit aus Alt-Bojanowo, fr. Probft Brudzinsfi aus Ruchocice, Br. Pachter v. Zaboroweti aus Santomyel, I. in Do. 251 Breslauerftrafe ; Br. Aftuarins Schubert aus Gogolewo, Sr. Rreis-Steuereinnehmer v. Lewandowsfi and Buf, I. in Do. 95 St. Adalbert; Br. Gutebefiger v. Kurnatomefi aus Strobfa, fr. Gutebefiger v. Gorgeweff aus Smielno, Frau Guteb. v. Barano, weffa aus Pranbicegnee, I. in Do. 389 Gerberftrage; Gr. Gutebefiger Bilfe aus Cieble, Sr. Kaufmann Mifulefi aus Roften, I. in No. 136 Wilhelmöftrage; Br. Raufmann Bofgewöfi aus Czenftochowo, Sr. Probft Ruttowelli aus Bentichen, I. in Mo. 33 Wallischei; fr. Pachter Mlifgynoff aus Zielnif, fr. Pachter Beffer-Bfi aus Lobru, I. in Do. 30 Ballifchei; Br. Pachter Reder aus Gorgnin, ifr. Erbherr Zafrzewefi aus Mygfi, Sr. Erbherr Czerwinsfi aus Stwolno, Sr. Erb= berr Muchlinsti aus Bronicy, Gr. Burger Wongrowiecki aus Brefchen, I, in Ro. 391 Gerberftraffe.

Subhastationspatent. Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Klony nebst dem dazu gehörigen Vorwerke Lugowiny und dem Dorfe Sokolniki cum pertinentiis, welches den Erben des Kammerraths Johann Andreas Nast geshört und nach der am 29. Mai d. J. gerichtlich revidirten Taxe auf 35,078

Patent subhastacyiny. Dobra Klony z folwarkiem Lugowiny, wsią Sokolniki i przyległościami, w powiecie Szredzkim leżące i sukcessorom Radzcy Kamery Jana Andrzeia Nast należące, które podług taxy pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowanéy na 35,078 tal. 12 sgr.

Athl. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt worden, foll auf den Antrag eines Realgianbigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden gegen bagre Bezahlung verkauft werden.

Ce werden daher alle Raufluftige, Befigs und Zahlungefahige hierdurch

aufgefordert, fich in ben bagu

auf den 12. December 1832, auf den 12. März 1833, und auf den 15. Juni 1833, angesetzten Bietungsterminen, von des nen der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Parteienzimmer Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner entweder personlich oder durch gesetzlich zuläsige Vevollmächtigte einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietende hat, wenn gefetzliche Umftande keine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur nach-

gefehen werben.

Uebrigens muß eine Biefungs-Caution pon 2000 Ribl. erlegt werden.

Posen, ben 1. September 1832. Konigl, Preuß. Landgericht.

8 fen. ocenione zostały, publicznie naywięce daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczne subhastacy za gotową zaplatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy, chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszém, aby na wyznaczonych tym końcem

na dzień 12. Grudnia 1832, na dzień 12. Marca 1833. i na dzień 15. Czerwca 1833.

terminach licytacyinych, z których ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dożwolonego pełnomocnika w izbie naszey stronogodzinie 10. przed południowey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Bruckner stanęli i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zresztą każdy licytuiący kaucyą 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 1. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Das ben Johann George und Mariauna Roguschschen Cheleuten gehörige, ju Mendnmafzemo, Pofener Rreifes, Do. 6. belegene Rufti= fal-Grundstud, welches auf 124 Rthl. 3 Ggr. 10 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll Schulden halber im Termine ben 29. December c. Dor= mittage um II Uhr in unferm Parteien :-Bimmer por bem Landgerichte = Rath Rutner meiftbietend verfauft werden. Indem wir hierzu Raufluftige einladen, bemerken wir zugleich, daß der Deift= fetiliche hinderniffe eintreten, ju gewärs tigen hat.

Die Tare bes Grundftucks, jo wie die Raufbedingungen konnen taglich in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Pofen, den 1. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Motificatorium. Dag ber Johann von Dieswiaftowefi und bas Fraulein Unna von Rrzyzanowska mittelft gericht= lichen Bertrags bom 23. September c. por Ginschreitung ber Che bie Guterge= meinschaft ausgeschloffen haben, felches wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht.

Pofen, ben 15. Oftober 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rólnicze Jana Jerzego i Maryanny małżonków Rogaszew w nowym Dymaszewie pod Nro. 6. w powiecie Poznańskim położone, sądownie na 124 Tal. 3 sgr. 10 fen. otaxowane, z przyczyny długów w terminie dnia 29go Grudniar, b. przed poludniem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń naszych przed Ur. Kutzner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu ma być sprzedane. Wzywaiąc przeto na tę biefende den Zuschlag, wenn nicht ge= licytacya cheć nabycia maiacych oświadczamy im przytem, że naywięcy uzyska przybicie, skoro prawne przeszkody nie zayda.

Taxa tego gospodarstwa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 1. Paździer. 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ze Ur. Jan Nieświastowskii Ur. Anna Krzyżanowska podług sądowey ugody z dnia 23. Września r. b. przed zawarciem małżeństwa wpólność maiątku wyłączyli, podaie się do publicznéy wiadamości.

Poznań, d. 15. Października 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastarionsparent. Das im Kröbener Kreise belegene abliche Gut Smolice, aus dem Dorfe gleiches Namens und dem Borwerke Zoziętawy bestehend, welches landschaftlich auf 109,717 Athl. 4 Sgr. 7 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwenz digen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 13. December 1832, ben 11. Marz 1833, und der peremtorische Termin auf den 19. Juni 1833, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Boldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis vier Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Fraustabt, ben 9. August 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składaiące się z wsi Smolic i folwarku Zdziętawy, które podług taxy Ziemstwa kredytowego na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 13. Grudnia 1832, na dzień 11. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9, przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcéy daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą,

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, zayść były mogły.

w Wschowie, d. 9 Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der in ber Subhastations-Sache des hieselbst unter No. 421 auf dem Obermühlplan belegenen, den Geschwistern Lorenz gehörigen Wohnhauses nebst Windmühle und Acker, durch unsere Vertügung dom 30. August d. J. auf den 17. November c. angestandene peremtorische Vietungs-Termin ist ausgehoben worden, was hiermit bekannt gemacht wird.

Fraustabt, den 1. Nopember 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Loikralcitation. Im Jahre 1813 ift in der Stadt Karge, Bomster Kreises, die Wittwe Bunzel, Johanna Dorothea geb. Burghardt, steril verstorben. Sie bat zwar ein Testament errichtet, dasselbe ist jedoch mit den Testaments-Aften hier berbrannt und es haben sich als nächste Verwandte nachstehend benannte Kinder verstorbener Geschwister der Erblasserin gemeldet:

1) der Generalpächter Johann Samuel Burghardt zu Polskawies, im Amte Pudewiß;

2) ber Pachter Daniel Burghardt zu Gortatowo bei Pofen;

3) ber Goldarbeiter Samuel Friedrich Burghardt gu Pofen;

4) ber Goldarbeiter Traugott Burgs hardt,

5) die Wittwe Juliane Leidig geborne Burghardt, und

6) ber Apotheker Wilhelm Burgharbt bafelbft,

Obwieszczenie. W interesie subhastacyinym tu w mieście pod Nrem, 421. na Obermühlplanie położonego, rodzeństwu Lorenz należącego domu wraz z wiatrakiem i rolami, rozporządzeniem naszém z dnia 30. Sierpnia r. b. na dzień 17. Listopada r. b. wyznaczony peremtoryczny termin licytacyiny zniesionym został, co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa, dnia 1, Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W roku 1813tym umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostkiego, owdowiała Bunzel, Joanna Dorota z Burghardtów, bez potomstwa. Spisany przez nią testament wraz z aktami tu się spalił. Za naybliższych krewnych następuiące dzieci po zmarłém rodzeństwie owdowiałey Bunzel się zgłosiły:

 dzierzawca główny Jan Samuel Burghardt z Polskiéy wsi, urzę du, Powiedziskiego;

 dzierzawca Daniel Burghardt z Gortatowa pod Poznaniem;

 Samuel Fryderyk Burghardt, złotnik w Poznaniu;

4) Traugott Burghardt złotnik;

5) owdowiała Julianna Leidig z Burghardtów; i

6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamże.

Da biefelben einen vollståndigen Nach= weis, daß sie und die von ihnen ange= gebenen Geschwister und Geschwisterkinder als:

- a) die Regierungerathin Jacobi Anna geborne Burghardt zu Danzig,
- b) die Kinder des Landgerichte : Voten Geinrich Burghardt zu Bromberg,
- c) die Erben bes in Rabegoff bei Birns baum verstorbenen Friedrich Burgs hardt,
- d) die Kinder der in Posen verstorbenen Anna Sophia Dorn gebornen Burghardt,
- e) die Erben bes zu Posen verfforbenen Goldarbeiters Ferdinand Burg= hardt,
- f) der Farber Carl Friedrich Burghardt gu Pofen,
- g) die Erben des zu Schneidemuhl vers forbenen Schönfärbers Gottlieb Kalf,

die alleinigen Erben der Wittwe Johanna Dorothea Bunzel geb. Burghardt sind, zu führen nicht vermögen, so laden wir, auf deren Antrag, alle diejenigen, welsche ein näheres oder gleich nahes Erberecht an den Nachlaß der gedachten Wittwe Bunzel zu haben vermeinen, namentlich aber den in Militairdiensten gestandenen und verschollenen Friedrich Falk, der seinen letzten Aufenthaltsort in Schneidemühl gehabt haben soll, und den Carl Ferdinand Burghardt, einen

Z powodu, że wszyscy nie są w stanie dokładnego złożyć dowodu, iako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a mianowicie:

- a) Radzcowa Regencyina Jakobi, Anna z Burghardtów, w Gdańsku,
- b) dzieci pozostałe po wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt,
- c) sukcessorowie po niegdy Fryderyka Burghardt w Radegoszu pod Międzychodem,
- d) dzieci po Annie Zofii Dorn z Burghartów w Poznaniu,
- e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu,
- f) farbierz Karól Burghardt w Poznaniu,
- g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbierzu Bogumile Falk,

samemi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghardtów dla tego na ich wniosek wszystkich ninieyszém zapozywamy, którzy bliższe lub téż równe prawo do spadku po niegdy wdowie Bunzel mieć mienią, a mianowicie dawniéy przy woysku stoiącego, a teraz zniklego Fryderyka Falk, którego ostatni pobyt w Pile być miał, również Karola Ferdynanda Burghardt, syna po niegdy Ferd, Burghardt zło-

Sohn bes zu Pofen verfforbenen Gold: arbeiters Ferdinand Burghardt, hierdurch vor, gur Anmeldung ihres Erbrechts fpateftens in dem auf dem hiefigen Land= gerichte vor dem Deputirten herrn Land= gerichte = Rath v. Forestier am 13ten Februar f. 3. anffehenden Termine perfonlich oder burch legitimirte Bevoll= machtigte, wozu ihnen die biefigen Suftig= Commiffarien Sunte und Roftel in Bor= fchlag gebracht werben, zu erscheinen, und die ihre Legitimation begrundenden Dofumente beizubringen, widrigenfalls die Extrahenten des gegenwartigen Ber= fahrens und bie von ihnen angegebenen Gefdwifter und Gefdwifterfinder fur bie rechtmäßigen Erben der Johanne Doros thea Bungel geb. Burghardt angenom= men, ihnen als folche der Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praklufion fich etwa erft melbende nahere ober gleich nahe Erbe alle ihre handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schul= big, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Mugungen gu fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bent, was alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden ift, zu begnügen verbunden fenn wird.

Meferit, ben 30. Juli 1832,

Konigl. Preuß. Landgericht.

tniku w Poznaniu, ażeby się z pretensyami swemi do spadku rzeczonego naypóźniey w terminie na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Forestier Sedzia Ziemiańskim na dzień 13. Lutego r. p. wyznaczonym zgłosili osobiście lub też przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im podaiemy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Roestel i żeby w terminie tym dowodzące ich legitymacya dokumeta złożyli. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszyscy, którzy ninieyszego czynu się domagali wraz z podanem przez nich rodzeństwem za prawych sukcessorów Joanny Doroty Bunzel z Burghardtów uznanemi beda i im pozostałość do rozporządzenia wolnego wydaną zostanie, tak iż zgłaszaiący się po nastapionem wyłączeniu bliższy lub równy sukcessor wszystkie ich zdziałania i rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć będzie winien, tudzież iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody iakiéy za ściągniony przez nich pożytek żądać nie będzie lupoważniónym, ale raczey przymuszonym z tem iedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może ieszcze znaydowało.

Międzyrzecz, d. 30. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Die zu Klein-Dreydorf im Wyrsißschen Kreise unter No. 4 belegene, den Müller Mischael Christian Mattigschen Cheleuten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 2531 Athl. 25 Sgr. 10 Pf. taxirt ist, soll Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 17. Oktober d. J., den 18. December d. J., und der peremtorische Termin auf den 21. Februar 1833,

vor dem herrn Landgerichts = Affessor Abamsti Morgens um 9 Uhr allhier ausgesetzt. Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundslück dem Meiste dietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ansnahme nothewendig machen.

Schneidemubl, ben 16. Juli 1832. Roniglich Preuß. Land : Gericht.

Patent subhastacyiny. Młyn wodny w wsi Dwierzchnie małem powiecie Wyrzyskim pod Nrem 4. położony, do młynarza Michała Krystyana Mattig i żony iego należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 253t tal 25 sgr. 10 fen. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 17. Października r. b., na dzień 18. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lutego 1833. przed W. Adamskim Assessorem Sądu swego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 16. Lipca 1832. Król. Pruski Sad Ziemiańskie Bekanntmachung. Es sell bas in Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der No. 89 gelegene, dem Färber Laube gehdrige, 616 Athlir. 26 Sgr. 8 Pf. tarirte Wohnhaus nehst Färberei, Mansgel und Garten, im Wege der Exclution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 11. Januar 1833 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einzladen.

Die Tape und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 30. August 1832.

Konigl. Prenf. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß der Gutsbesißer Joseph Benedikt Fahnrich in Schilln und die verwittwete Amtmann Mener, Maria Elisabeth Friederike geborne Modrak in Zielomyst, mittelst Ehevertrages vom 20 August d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre künftige Ehe ausgeschlossen haben, wied hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meserit, ben 14. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w mieście Kargowie, w powiecie Babimostkim, pod liczbą 89. leżące, farbierzowi Laube należące, i sądownie na 6:6 tal. 26 sgr. 8 fenocenione, będzie drogą exekucyi, wraz z farbiernią, męglownią i ogrodem, w terminie peremtorycznym na dzień 11. Stycznia 1833. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się

nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako JP.
Józef Benedykt Faehnrich possessor
w Silnie i wdowa po ekonomie Meyer,
Marya Elżbieta Fryderyka z Modraków w Zielomyślu, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Sierpnia r. b. wyłączyli w przyszłem swem małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 19. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Pächter Carl Leopold Heickerobt und deffen Brant, Friederike Schiller, beide ans Glebofie, vor Vollziehung der Ehe am 22. September c. die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gerichtlich ausgeschlossen haben.

Schroba, den 19 Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst am Kostener Thore unter No. 856 belegene, dem Gastwirth Günter gehdzige massive Wohnhaus nebst dahinter belegenem großen Obst und Gemüses garten, welches nach der gerichtlichen Tare, die täglich bei und eingesehen werden kann, auf 3189 Athl. gewürzbigt worden ist, soll zusolge Austrags vos Königl. Landgerichts zu Franstadt, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 2. November c.,
ben 2. Januar k. J.,
und der peremtorische Termin auf
ben 4. Marz k. J.
Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäfts=
lokale hieselbst angesetzt, welche Termine
besichfähigen Käufern bekannt gemacht

werden.

Liffa, den 29. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca Karól Leopold Heickerodt i iego narzeczona, Fryderyka Schiller, obydway z Głębokiego, przed wniyściem w śluby małżeńskie na dniu 22. Września r. b. małżeńską wspólność maiątku i dorobku między sobą sądownie wyłączyli.

Szroda, dnia 19. Październ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom murowany wraz z należącym do niego ogrodem warzywnym i owocym, tu w Lesznie przy bramie Kościańskiey pod No. 856 położony, gościnnego Marcina Guentera własny, a podług sądowey taxy — która codżiennie u nas przeyrzaną bydź może — na 3189 tal. oceniony, będzie w skutek zlećenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedany.

Termina licytacyine wyznaczone na dzień 2. Listopada, na dzień 2. Stycznia r. p., i na dzień 4. Marca r. p., z których ostatni zawity iest, o godzinie 3. z południa w lokalu naszym sądowym, o czem chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Leszno, dnia 29. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. In ber zu Priebsch unter No. 39 belegenen Kutschener-Nahrung soll in termino ben 16. November 1832 Vormittags um 9 Uhr das zu der George und Anna Maria Woodeschen Verlassenschaft gehörige, in Vieh, Hause und Wirthschafts-Geräthen bestehende Mobiliare verkauft werden.

Hierzu werden Kauflustige mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag nur gegen baare Bezahlung in Preuß.

Courant erfolgt.

Frauftadt, den 18. Oftober 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Der mittelst Steckbriefs vom 6. v. M. verfolgte Veter Dlepniczak ist ergriffen und an uns abgeliefert worden.

Posen, den 2. November 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Die Anne Nofine geborne Liebchen, Wittwe bes Matheus Stark, und der Ackerburger Matheus Pictruschke haben mittelst Ehevertrages vom 28. Juli c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Rrotoschin, ben 29. September 1832. Fürftlich Thurn- und Tarissches Fürftenthums- Gericht.

Obwieszczenie. Dnia 16. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w Przybyszewie w domu pod liczbą 39. tamże położonym, różne sprzęty domowe, gospodarskie i bydła rogate, do pozostałości niegdy Jerzego i Anny Maryi małżonków Wcyde należące, więcey daiącemu za gotową oplatę w kurancie przedane być maią, o czem publiczność uwiadomia się.

w Wschowie, d. 18. Paźdz. 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ścigany listem gończym z dnia 6. m. z. Piotr Oleyniczak został schwytany i nam dostawiony.

Poznań, d. 2. Listopada 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Anna Rozina z Liebchen pozostała wdowa po Mateuszu Stark, i Mateusz Pietruschke obywatel rólniczy, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Lipca r. b. między sobą wspólność dóbr i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 29. Wrześ. 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa,

## Mach weifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Oktober 1832.

| A Water State of the State of t | Atlr. Sgr. Pf.                                                   | Almer Carlos Autostration                                                                                            | Attr. Sgr. Ph.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu<br>16 Meizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 19 149<br>- 29 823<br>- 24 329<br>- 15 10<br>- 28 10<br>1 24 4 | Rindsleisch das Pfund Preuß. Schweinesleisch dito Hammelsleisch dito Kalbsteisch dito Siedsalz dito Vutter das Quart | 3 - 3 4 - 3 - 1 4 - 10 6 |
| Buchweißen dito Nübsen oder Leinsamen dito Weisse Bohnen dito Martoffeln dito Hopfen dito Hou der Centner Stroh das Schock a 60 Geb. Gersten = Grüße der Schst. Buchweizen : Grüße dito Gersten=Graupe dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 10 —<br>8 —<br>3 20 —<br>27 6                                  | Bier dito                                                                                                            | 2 10 <del>-</del> 4 18 9 |

Lines who

rate of Cadel Co less to

Steedseyn, P. go. Wary 1832